Berantwortl. Rebatteur: R. D. Köhler in Stettin. Berleger und Druder: R. Grafmann in Stettin, Rirchplas 3-4.

in Stettin monatlich 50 Pf., mit Botenlohn 70 Pf., in Deutschland vierteliährlich 1 Mt. 50 Pf., mit Botenlohn 2 Mt.

Anzeigen: die Meinzeile ober beren Raum im Morgenblatt 15 Bf., im Abendblatt und Reklamen 30 Pf.

Annahme von Anzeigen Kohlmarkt 10 und Rirchplat 3.

Bertretung in Deutschland: In allen größeren Stäbten

Deutschlands: R. Mosse, Haasenstein & Bogler, G. L. Daube, Invalidendank. Berlin Bernh. Arndt, Max Gerstmann-Elberfeld W. Thienes. Halle a. S. Jul. Barck & Co. Hamburg William Wilkens. In Berlin, Hamburg und Frank-furt a. M. Helmr. Eisler. Kopenhagen Aug. J. Wolfs & Co.

# Bur Welfenfrage.

Der "Schlef. 3tg." ift aus Wien über bie neuerbings wieder angeregte Belfenfrage folgende theilweise Befanntes wiederholende Darstellung zugegangen: "Bunächst ist barauf hinzu-weisen, daß bereits antäglich des ersten Besuches, ben Raifer Wilhelm II. nach feiner Thronbesteigung am Wiener Sofe abftattete, Die Belfenfrage berührt worden ift. In bem Bestreben, auch die letten Refte bitterer Erinnerungen an bie Greigniffe bes Jahres 1866 zu befeitigen, fuchte Raifer Frang Josef die Spannung zwischen bem beutschen Raijerhaufe und ber welfischen Familie zu milbern. Seine Bemühungen blieben jedoch vorläufig ohne Erfolg, da Fürst Bismard fich mit ber von Wien aus intendirten Lösung ber Welfenfrage nicht zu befreunden vermochte. Anläglich ber Theilnahme Kaifer Wilhelms II. an ben Walbviertler Manovern im Jahre 1891 wurde indessen die Angelegenheit bon Raifer Frang Joief nochmals gur Sprache gebracht, und diesmal mit mehr Erfolg, da sich auch der bamalige Minister bes Meußern Graf Ralnoth fehr warm für eine Aussöhnung einsetzte. Man trat in Berhandlungen ein, die ichlieglich gu einem Ginverständnisse bahin führten, baß die welfische Familie ben fogenannten Welfenfonds fowie einen Theil ber Runftschätze ber Familie guruderhielt, Bergog Ernst August von Cumberland bagegen Deutschland gegenüber eine neutrale Haltung einzunehmen berfprach und bem Grbprinzen Georg Wilhelm die braunschweigische Thronfolge unter der Bedingung in Ausficht gestellt wurde, daß der Pring zubor in die preußische Armee eintrete und bamit feine Anerfennung ber thatsächlich bestehenben Berhältnisse in Deutschland bekunde. Ob bereits eine formliche Verzichtleiftung bes Herzogs von Cumberland vorliegt, ift fraglich. Wenn es jedoch ber Fall mare, bann murbe beren Richtveröffentlichung hauptsächlich in der Rücksicht auf die Befiihle ber bereits im 81. Lebensjahre ftebenben Mutter des herzogs, der entthronten Königin Marie von Hannover, ihre Erflärung finden, Die Runftichate, die ber welfischen Familie gugesprochen wurden, sind bereits seit Jahren wieder in ihrem Bestige. Sie besinden sich zum Theil verpact in Bmunden, der Sommerrefidenz bes Haufes, theils in Penzing in Aufbewah rung, wo zu ihrer Aufnahme ein umfaffenber Umbau vorgenommen wird. Der Neubau wird 6 Säle, 14 Zimmer und 7 Räumlichkeiten in bem hochparterre gelegenen Tratt umfaffen und ift bestimmt, die Bibliothet, die Schapfammer, fowie die Gemälbegallerie zu beherbergen. Die weitere Deffentlichkeit erlangte bon ber freund licheren Geftaltung ber Beziehungen zwischen bem beutschen Raiserhause und ber Welfenfamilie zum erften Male Kenntniß, als anläglich der Beerdigung des Erzherzogs Albrecht am 26 Februar 1895 der Herzog von Cumberland durch Kaiser Franz Josef dem bentschen Kaiser vorge ftellt wurde und diefer, dem herzoge die Sand reichend, sich lange Zeit angelegentlich mit ihm unterhielt. Es war das erfte Mal feit 1866 daß zwischen dem Träger der Krone Preußens und einem Mitgliede bes welfisch-hannoverschen Saufes eine perfonliche Begegnung ftattgefunden hatte. Was ben Erbprinzen Georg Wilhelm anlangt, so sei noch bemerkt, daß er, wie man verfichert, burch ein bösartiges Leiben bisher an bem Eintritt in das preußische Heer verhindert worden sei. Da jedoch sein Befinden in forts schreitender Besserung begriffen sei, stehe schon in intritt in bas Raifer Franz-Garde-Grenadier-Regiment zu erwarten ; jebenfalls seien die Vorbereitungen hierfür schon getroffen."

Um Stellung zu ber neuen Rundgebung bes Herzogs von Cumberland zu nehmen, fand in Braunschweig eine von der "Landes = Rechts= Bartei" einberufene Bolksbersammlung ftatt. Die Braunschweiger "Neueft. Nachr." berichten iber bieje Berjammlung folgendermaßen : Herr Rechts= anwalt Elfter begrüßte balb nach 8 Uhr die Er= fcienenen und brachte ein Soch auf den Herzog Ernft August aus, in das die Bersammelten begeistert einstimmten. Redner versicherte bann, baß es fich feine Partei zur Aufgabe gemacht habe, wenn ben Braunschweigern eine Ber= kümmerung ihrer Rechte brohe, energisch zu protestiren. Er erinnerte an die Protestversamm= lungen anläglich ber Beamtenmagregelung u. f. w. Auch heute habe das Gleiche feine Partei im Auge. Auch jest brobe dem Braunschweiger Bolfe eine Berkummerung feiner Rechte und Freiheiten; er rufe bemfelben beshalb bas heute zum Schlagwort gewordene Wort: "Braunschweiger Löwe, schüttle dich!" zu. Die Landes= rechtspartei habe sich immer geschüttelt, und stets redlich versucht, ihre Mitbürger dazu zu bewegen. Sie werde auch nicht aufhören fich zu schütteln, bis Braunschweigs rechimäßiger Bergog ben Thron bestiegen habe. Uebergehend gur Tages= ordnung, bemerkte Redner, daß der Herzog sich in einer Beise geänßert habe, die seine Partei erwartet. Diese Aenßerung des Herzogs sei insofern bedeutsam sofern bedeutsam, als sie nach längerer Panje wieder ausdrücklich zur Kenntniß bringe, daß der Standpunkt des herzogs ein unveränderter ift. Die Braunschweiger fonnten fich freuen, baß fie einen jum Thron berechtigten Fürsten haben, ber fest in seinen Ansichten und Grundsagen ift. Redner schließt mit dem Wunsche, daß die herzogliche Kundgebung Frende bei allen Braunschweigern erwecken möge, und daß sie ihrem Fürsten die Treue dis zum letzen Athemzuge halten möchten. (Lebhafter Beifall.) Rechts anwalt Dedefind: Wie tomme es, daß unfere Frage folch Auffeben errege ? Gie fei boch feit Langem Gronisch, könne aber jeden Augenblick afut werben, daher frage man sich, wenn die des gefamten deutschen Reiches. Bergleiche Breugen ftehe am Scheibeweges und habe zu entscheiben, ob es den Weg des Rechts betreten, oder auf dem von 1866 fortschreiten wolle. Der Brief des Herzogs bringe, wenn Stettiner Zeitung. Abend-Ausgabe.

geschehen, um mit Breugen Frieden zu schließen, die Borwürse, die deshalb gegen den Herzog ershoben würden, seien ungerechtsertigt. Bon den Nationalliberalen wurde verlangt, daß er auf Hannover verzichte; die bedeutendsten Rechtselehrer seien aber darüber einig, daß der Verzicht zur Ausübung ber Regierung in Braunschweig nicht nöthig sei. Redner zog eine Parallele mit Lippe-Schaumburg. Dort regiere ein Fürst, der Anjpruch auf ein anderes Land erhoben habe und festhalte, auf Lippe-Detmold. Im Bergleich gu dem Berhältniffe zwischen Breußen und Lippe= Detmold fei ber "ideelle Kriegszustand" unferes Herzogs zu Preußen gar nichts. Un die Groß= ährigkeit bes Bringen Georg Wilhelm feien viele Doffnungen geknüpft worden; die Rechtspartei habe indessen stets die Ansicht vertreten, daß der Herzog nie vom Wege des Rechts abweichen würde, benn ein Bergicht tame bem gleich. Redner hofft, daß über furg ober lang Breugen es an einem Entgegenkommen nicht fehlen laffen wurde, und daß der Gerechtigkeitsfinn des Raiers dem Herzog auch ohne Verzicht auf Hannover den Regierungsantritt in Braunschweig ermöglichen werde. (Bravo!) Es gelangt darauf folgende Resolution zur Annahme: "Die hentige öffentliche Berfammlung der "Braunschweigischen Landes=Rechts=Partei" nimmt Kenntniß von dem im Auftrage bes Bergogs Ernft August an bie Braunschweiger "Reuesten Nachrichten" gerichteten des Kabinetschefs v. d. Wense und bemerft bagu, baß fie nach ben in jeber Beziehung loyalen und ausreichenden Erklärungen des Her-30g8, auf welche höchftderfelbe Bezug genommen hat und in welchen er wiederholt seine Anerken= nung des beutschen Reiches und seine bundes freundliche Gefinnung gegenüber Preußen aufs unsweideutigste bezeugt hat, eine Beränderung in der Stellungnahme zur Thronfolgefrage niemals von dem Herzog Ernst August, son= bern stets nur von Breußen erwartet hat und noch jest erwartet und deshalb in allen Lebens= lagen in unwandelbarer und unerschütterlicher Treue zu ihrem Herzog hält."

# Bur Drenfus-Affaire.

In Paris wurden wieder mehrere mysteriose Haussuchungen in der Drepfus-Affaire vorgenommen und, wie verlautet, ein Briefwechsel zwischen Esterhazn, Henry und Du Baty beschlags nahmt. Die Angelegenheit zieht immer weitere Kreise; man spricht von der Entdedung eines großen Standals im Generalstab anläßlich der Verwendung der Geheimfonds.

Die angebrohten Ausschreitungen ber Antis semiten veranlagten die Regierung, den Präfekten und der Polizei die strengften Magregeln vor-

Die "Petite Republ." veröffentlicht einen Artifel unter dem Titel: Ein Geftändniß des Ulanen, worin Folgendes erzählt wird: "Esterhazy befand sich während des Bola= prozesses im Zeugensaale, als er einen nationalistischen Redakteur folgenbermaßen anrebete: "Ich habe es endlich fatt und bin fest entschlossen, mit allem herauszuplaten. Run ja, ich bin es, ber das Bordereau angesertigt hat, aber ich habe es auf Befehl geschrieben. Gie wissen es alle recht wohl, weshalb fliehen sie mich denn eigentlich wie die Pest? Sehen Sie bort General Billot; er hat mir vorhin ben wird, um bem Bringregenten einen Besuch ab-Ruden zugefehrt, aber ich werbe es ihm nicht zustatten. vergeffen." Dier fügte Efterhagn hingu, Billot habe ihm 80 000 Franken ausgezahlt. Der nicht genannte Journalist ermahnte herrn Chinchonne, von dem, was er gehört habe, nichts zu ver= öffentlichen. Niemals wurde in der That ein Wort über diese Anslassungen des "Ulanen" bekannt gegeben. Wir kannten diese Aus-lassungen nicht, und wir haben sie erst gestern im Rathhaus von einem Gemeinderathe er= fahren, der die vertrauliche Mittheilung davon dusch, der die berkfaulige Wettheilung dabon durch einen Zeugen erhalten hatte." In Folge dieses Artikels der "Betite Republ." entsandte die Redaktion des "Temps" Ausfrager zu Chinchonne. Dieser erklärte: "Ich kann die Weldung der "Petite Republ." nicht ableugnen, weil sie zum Theil die Wahrheit enthält. Es ist richtig, daß ich im Justizpalast Auslassungen ein. Die Kreuzer "Arcona" und "Cormoran" Cfterhazus mit angehört habe, die mir von gingen alsbald nach der Samsahbucht weiter. ber größten Wichtigkeit gu fein ichienen, und richtig ist auch, daß diese Erklärungen sich in dem Artikel der "Betite Republ." befinden. Aber ich halte mich nicht für berechtigt, den genauen Wortlaut der Erklärungen Efterhagns wiederzugeben, weil die Worte Cfterhadys an eine andere Berson gerichtet waren." Der "Temps" hat nun versucht, von anderer Seite sich Aufklärung zu verschaffen, und erhielt die Bestätigung, daß Esterhazy, da er sich vom Generalftab verlaffen gtaubte, an einer Stelle des Justizpalastes, in der Nähe des Assügenhofs, bicht an ber Thure bes Zeugensaales, ungehaltene Worte geäußert hat. Chinchonne soll zweimal Efterhazh zu einem Journalisten haben sagen hören: "Nun wohl, ich habe bas Borbereau angefertigt, aber boch nicht in Wirklichkeit, da ich es auf Befehl geschrieben habe. Sie wiffen, baß Billot mit bem Geheimfonds nicht per= schwenderisch vorging, und da er mir 80 000 Franks ausbezahlte, muß ich doch etwas wissen!" Diese Erklärung wurde einem Gemeinderathe mitgetheilt, der sie einem Redakteur der "Petite Republ." wiedergab und so ben Artikel bieses Blattes veranlaßte.

# Aus dem Reiche.

Wie die "Saalegtg." erfährt, ift Graf Svensbroech bereits aus dem Zentralbarftande bes Evangelischen Bundes ausgeschieden. bentichen Reiches Mitglieder gahlt, um bem am

alles Nöthige gethan. Bon hannover sei Alles | Stichwahl. — Die Postbehörbe in Liegnit veranlagte bie Beseitigung ber bon ber Stragen= bahnleitung abgezweigten Stromleitungen nach gewerblichen Anlagen. — In Gronau find bis ausgewiesen worden. Gründe für diese Musweifungen find nicht angegeben worben. -Rurger" läßt fich aus Bromberg berichten: Die Bromberger Regierung fei ber Danziger Regierung mit einem geheimen Erlag gefolgt, welcher durch Bermittelung der Schulinspektoren ben Lehrern mitgetheilt worben fei. Diefe Ber= ordnung spreche die Erwartung ans, die Lehrer würden ebenso in der Schule wie in der Familie ben beutschen Patriotismus pflegen und auch nach Dem Bergog bon Altenburg überreichte

außen hin, namentlich in der Propaganda für die beutsche Sprache, sich als Deutsche bewähren. bie Abordnung des 50. ruffischen Infanteries Regiments, die in Altenburg eintraf, um bem herzog Gludwünsche zu feinem Jubilaum als Regimentschef zu überbringen, im Auftrage ber Offiziere des Regiments ein prächtiges Album mit photographischen Aufnahmen bes Offizier= torps, bes gangen Regiments und verschiebener bem Regiment bienenben Banlichfeiten. Der Denfikdirektor hatte einen von ihm komponirten Jubilaumsmarich überfandt. Der Bergog verlieh ben Mitgliebern ber Abordnung, ebenfo bem Offizier, ber bie Deputation vor 25 Jahren geführt, und dem Musikbirektor Orben; bem Offizierkorps ließ er zur Erinnerung an bas Jubilaum mehrere koftbare Fruchtschalen für bas Rafino, ben Unteroffizieren und Mannschaften ein namhaftes Gelbgeschent zugehen. dem neuen fächfischen Bereinsgeset ift bekanntlich ben Minderjährigen der Befuch politischer Bersammlungen berboten, boch tonnten bieselben bis jest an rein gewerkschaftlichen Ber= sammlungen, in welchen die Lohn= und Arbeits bedingungen der einzelnen Gewerkschaften erörtert wurden, theilnehmen. Rach einem Beicheid ber Amtshauptmannschaft Dresden-Altstadt foll auch bies in Bukunft nicht mehr gestattet fein, ba die Behörbe ber Ansicht ift, "baß die sogenannte gewerkschaftliche Organisation ber Arbeiter in das Fahrmaffer ber sozialdemokratischen Partei gerathen ift und beren Agitation weniger gur Gra zielung besserer Lohn= und Arbeitsbedingungen für die Arbeiter, als vielmehr in erster Linie gur Berfolgung der ben Beftand ber Staats und Gefellichaftsordnung bedrohenden politischen Ziele der Parteiführer befördert und benutt wird."

#### Deutschland.

Berlin, 19. November. Beim Ginlaufen der "Hohenzollern" und der "Bela" in den hafen pon Meffina murbe ber übliche Salut gewechfelt. Die im hafen liegenden Schiffe und die Bebande langs bes Corfo Bittorio Emanuele tragen Flaggenschmud. Der beutsche Konjul Jacob und die Bertreter ber Behörben begaben fich an Bord ber "Hohenzollern", um das Kaiferspaar zu begrüßen; der Bürgermeister überreichte ber Raijerin einen Blumenstrauß. Geftern Abend war der Hafen und der Korjo illuminirt, auf den Blagen fonzertiren Mufittorps.

Raifer Wilhelm fährt von Bola über Minden und Regensburg nach Botsbam. Um 23. d. Dt. trifft das Raiferpaar in Minchen ein, wo es ben fechoftundigen Aufenthalt benuten

22. Oftober ben türkischen Oberftlieutenant Fund Ben und den türkischen Major Djemal Ben als Sefondelientenants à la suite der Armee an= gestellt. Erfterer ift bem Bieten-Bufaren-Regiment in Rathenow, Letterer bem hiefigen 2. Garde-Regiment zu Fuß überwiesen, fie tragen bie Uniform bes betreffenden Regiments und haben Patente ihrer Charge mit dem Borbehalt erhalten, daß dadurch die Aufnahme in den preußischen Staatsverband nicht erfolgt.

- Wie aus Shanghai gemelbet wird, traf bas beutsche Geschwader mit bem Bringen Beinrich bon Preugen an Bord ber "Deutschland von Kiautschau Donnerstag Nachmittag in Wusung ein. Die Kreuzer "Arcona" und "Cormoran" Dier ift befanntlich ber "Raifer" aufgelaufen und follen "Arcona" und "Cormoran" bemfelben beim Abbringen behülflich fein.

- Pringeffin Beinrich von Preußen ift geftern an Bord bes "Bring Beinrich" in Reapel eingetroffen und gedachte gestern Abend bie Reise nach Oftafien fortzusegen.

- Rach einer Melbung aus Rom werben Deutschland, Rugland und Defterreich in ber Anarchistenkonferenz wichtige Zusaganträge zum offiziellen Programm ftellen.

- Die Reichstommiffion für Arbeiterftatistif ichritt gestern, Freitag, zur Bernehmung ber Arbeiter und Angestellten von Restaurants in Fortführung des erften Bunktes ber Tages= ordnung: Bernehmung bon Ausfunftspersonen aus dem Gaftwirths= und Schantwirthichafts betrieb. Bunächst tam die Dauer ber Rachtrube in Betracht. Geitens der Regierungsbertreter wurde hier darauf Gewicht gelegt, ob die Racht= ruhe eine ununterbrochene Dauer von acht Stunden beträgt. Sodann handelte es sich um dem Norddentschen Lloyd in Bremen, vertreten verordneter berufene Wählerversamm = bie Ausgehezeit, vornehmlich um die Frage, wie durch die Direktoren Dr. Wiegand und Bremer | lung fand gestern Abend im großen Saale des viel freie Tage im Monat gewährt werden. Ferner wurden bie Verhältniffe ber Wohnräume ber im Hause des Arbeitgebers wohnenden Un= gestellten erörtert, die Frage der Strafgelber, Die Australien. Der Bertrag geht in 44 Artifeln verordneter Brof. Dr. Rolisch über bas Bohe und Berwendung berfelben. Es wurde noch geftreift bas Stellenvermittelungswesen. Es Frage angeschnitten würde, was darans werden solle, denn sie sei nicht nur für des großherzoglichen Baares in Baden-Baden heit zu konstativen sein. Die übergroße Zahl der "Bad. wurde eingehend danach gefragt, ob in Folge der werden solle, denn sie sei nicht nur für des großherzoglichen Paares in Baden-Baden heit zu konstativen sei. Die übergroße Zahl der wurde eingehend danach gefragt, ob in Folge der angenommenen Postbampfersubentionsnovelle und Lehrlinge wurde gerügt; es wurde hervorgehoben baß man dieselben nicht länger als bis 10 bezw. 11 Uhr Abends follte arbeiten laffen. Es wurde In Meiningen hat sich ein Komitee gebildet, bas ein Antrag gestellt, daß in Geschäften, in benen auch in anderen Städten und Kunstplägen bes teine Gehülfen arbeiten, auch feine Lehrlinge ge-

#### Desterreich:Ungarn.

Wien, 18. November. Plenarversammlung bes Ausgleichs-Ausschuffes. Abg. Groß beanjest im Bangen etwa 40 hollandische Arbeiter tragte, die Berathungen über bas Boll- und hanbelsbundnig auszuseten, bis die Gubkomitees die Berathungen abgeschloffen haben. die Gub= Der Antrag ward abgelehnt. Bei der hierauf folgenden Berathung des Berichtes bes Sub tomitees betonte Referent Raftan, die Majorität bes Subkomitees war ber Anficht, daß jebe wesentliche Aenderung der vereinbarten Fassung ber einzelnen Artifel des neuen Bündniffes welches gegenüber ben bestehenden zugestandener Magen namhafte Berbefferungen aufweist, unzweifelhaft größere Forderungen und Kompen= ationen seitens Ungarn zur Folge haben und vielleicht auch zum Abbruch der Verhandlungen und zur Lösung ber Zoll- und Sandelsgemein-ichaft führen wurde. Redner erklärte, so lange die außere Politik Desterreich-Ungarns gemeinsam geleitet werbe, miisse auch die Zollpolitik gegenüber dem Austande gemeinsam gehandhabt werben. Die Leitung ber äußeren Politif tonne nicht ber Waffe entrathen, welche ber wirthschaftlichen Kraft bes Volkes innewohnt. Hierauf wurde die Spezialbebatte begonnen, welche morgen fortgesett werden wird.

3m Gemeinberathe fam es bei ber Gra örterung über die Unterstützungen für geistliche Orden und klerikale Bereine zu stürmischen Auftritten. 3mei Gemeinberäthen, bie heftig gegen bie Unterstützung bes fatholischen Schulvereins sprachen, wurde vom Bürgermeifter Lueger bas Wort entzogen. Wrabet rief: "Das ist ein Standal!" und wiederholte ben Ausruf breimal, wobei er jedesmal einen Ordnungsruf erhielt. Lueger erklärte dann Wrabet für die heutige und die nächften brei Sitzungen ausgeschloffen und forderte ihn auf, ben Saal zu verlaffen. Wrabet weigerte sich, worauf Lueger ben Magistratsrath Rosner mit zwei Amtsbienern zu Wraben schickte. Als Wraben tropbem blieb, forberte Lueger die Amtebiener auf, Brabet fanft hinauszuführen. Wrabet rief ben Umits bienern zu: "Rühren Gie mich nicht an! Ich bin Abgeordneter! Ich bin immun!" Lueger "Gie weilen hier ungerechtfertigt. Immunität wird nicht verlett." Da die Amtsdiener Wraben beim Urme padten, verließ er ben Saal, gefolgi von allen Mitgliedern ber Fortschrittspartei, Die in heftige "Bfui"-Rufe gegen Lueger ausbrachen. Brunner rief: "Bfui Teufel!" worauf auch er für bie heutige und für bie nächsten brei Sigungen ausgeschloffen wurde. Die Dehrheit, die im Saal verblieb, flatichte Beifall. Dann gab noch Förster einen Protest ab, worauf auch die Deutschnationalen sich entfernten. fatholischen Schulverein wurden hierauf 1000 B. bewilligt.

#### Griechenland.

Athen, 18. November. Dem Pringen Georg brachten bet feiner Ankunft heute Vormittag Die hier noch weilenben Taufenbe von Rretenfern großartige Hulbigungskundgebungen dar. Der pringliche Bug wurde bis jum Schloß mit großer Begeisterung bon einem langen Buge Rretenfer mit griechischen und fretischen Sahnen begleitet. Am Schlosse ließ der König den Kretensern ver: funden, daß er innerhalb dreier Tage im Stande jein werde, ihnen die offizielle Meldung der Gr= nennung bes Bringen mitzutheilen. Die hiefige Preffe ergeht fich in allerhand übereilten Del= dungen über das fünftige Gefolge des Pringen und feine Stellung in Kreta. Sicher ift, bag ber - Der Kaifer hat in Konstantinopel am | Pring als Mandatar Der vier Großmachte enijendet wird, daß er daher den Admiralen unterftellt fein und, vorläufig wenigftens, feine Gelbitständigkeit oder Initiative haben wird.

### Afrika.

Pretoria, 18. November. Der Bolfraad beschloß mit 18 gegen 8 Stimmen, von bem Reinertrag der Minen-Gefellichaften eine Goldtreten foll.

### Umerifa.

Rewhork, 18. November. Der hiefigen Sun" zufolge murbe ein Beheimvertrag zwischen Rugland und China geschloffen, beffen Haupt= punft die Berwendung ruffifcher Truppen in China für besondere Zwede so lange gestattet, bis in China die militarische Organisation genügend vervollfommnet fein wird.

Rio de Janeiro, 18. November. Brafibenten ftattfanb, nahm einen glangenben Berlauf. Der Brafident ftattete heute an Bord ben hier anwesenden britischen, amerifanischen, italienischen, deutschen und portugiesischen Schiffen Besuche ab und wurde dort von den Bertretern der Mächte, welche fich auf die be-Schiffstommandanten und Offizieren ein Bankett.

### Marine und Schifffahrt.

- Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht ben fpater erfolgen. zwischen dem Reichskanzler Fürften zu Sobenlobe handelnd im Ramen des Reichs, einerfeits und ausschuffes für die Wahl unabhängiger Stadt= mann, andererseits, am 30. Oftober d. J. abgeichlossenen Bertrag über die Unterhaltung deutscher Rach Eröffnung der Bersammlung durch herrn Bostdampfichiffsverbindungen mit Oftasien und Rebakteur R. D. Röhler sprach herr Stadt= sehr ins Ginzelne und entspricht in den Haupt= Thema: "Stettins Hafenanlagen und Handel." bestimmungen der im Frühjahr vom Reichstag Seinen Ausführungen entnehmen wir Folgendes: ber Begründung, welche ihr regierungsseitig bei gegeben war.

-- Am 16. Bormittags lief bas neugebaute Ranonenboot "Iltis", von der Schichau-Werft mannschaft felbst die verschiedensten und wider-3n Dangig fommend, in ben Rieler Safen und iprechenoften Meinungen über Die Nothwendigfeit machte im Augruftungsbaffin feft. Die neuen und Zwedmäßigkeit einer fo koftipieligen Unlage Kanonenboote haben fast die doppelte Größe ihrer Bor- außern hören, ja, man habe fich vielfach den gänger, nämlich 894 To. Deplacement gegen 480 To., schlimmften Befürchtungen für die Zukunft Stetwolle. Der Brief bes Herzogs bringe, wenn auch Erreuliches, doch nichts Neues, und boch fich Stimmen erhoben, den Belfen sei damit der Lebensfaden abgei fich Stimmen erhoben, den Belfen sei damit der Lebensfaden abgei fich erführe, das borausskichen Feinblichkeit bes Herzogs zu reden, Nach Ansichen Belfen sieder Ashen die ergaben der Ashen die Ergeben der Ashen die Gestantberrordneten Vahlen der Gestantberrordneten vorzubengen.

dahlen werden diren. Das Kellnerinnen-llnwesen die den Gestantberrordneten und Majdinen von 1300 Pferdezdaffen werhen diren. Das Kellnerinnen-llnwesen die den Gestantberrordneten und Majdinen von 1300 Pferdezdaffen werhen diren. Das Kellnerinnen-llnwesen die den Gestantberrordneten und Majdinen von 1300 Pferdezdaffen werhen diren. Das Kellnerinnen-llnwesen die den Gestantber und Majdinen von 1300 Pferdezdaffen werhen diren. Das Kellnerinnen-llnwesen die den Gestantberrordneten und Majdinen von 1300 Pferdezdaffen werhen diren. Das Kellnerinnen-llnwesen die den Gestantberrordneten und Majdinen von 1300 Pferdezdaffen werhen diren. Das Kellnerinnen-llnwesen die den Gestantberrordneten und Majdinen von 1300 Pferdezdaffen werhen die der Gestantberrordneten der Gestantberrordneten und Majdinen von 1300 Pferdezdaffen werhen die der Gestantberrordneten und Majdinen von 1300 Pferdezdaffen werhen die der Gestantberrordneten und Majdinen von 1300 Pferdezdaffen werhen die der Green keiter Annande von die der Gestantberrordneten der G

Schornsteine und 2 für Führung von Schratsegeln eingerichtete Pfahlmaften.

#### Arbeiterbewegung. Mus Remicheid wird über Arbeiterausftanbe

berichtet, die wegen des Beweggrundes Beachtung verdienen. Sie haben in den faffenaratlichen Dingen ihren Grund und stehen mit bem viel besprochenen Remscheiber Aerzteausstande in Beziehung. Bisher haben die Arbeiter in fieben Betrieben, an der Zahl 270 bis 280, die Arbeit niebergelegt. Die Remicheiber Ortstrankenkaffe ift, wie noch in der Erinnerung ift, jum Land= mannschen System der beamteten Kassenärzte übergegangen. Ursprünglich sollte biese Aenderung im Arztspstem allmälig vorgenommen werben. Es wurde einigen ber bisherigen fest angestellten Raffenärzten gefündigt. Die gefündigten Raffen= ärzte wurden burch beamtete Raffenärzte erfest. Sie sollten mit den übrigen bisherigen Raffen= ärzten gemeinsam bie ärztliche Behandlung bei ber Ortstrantentaffe burchführen. Die bisherigen Kaffenärzte stellten sich aber dieser Absicht ent= gegen. Sie legten, fast geschlossen auftretend, ihre kassenärztlichen Stellen mit einem Schlage nieber. Der Borftand ber Kaffe nahm mit ihnen den Kampf auf. Er berief insgesamt sieben beamtete Raffenärzte, die ben gesamten ärztlichen Dienst bei der Raffe übernahmen. Die Auffichts= behörde, die angerufen wurde, fand nach der Gesetgebung feinen Unlag jum Ginschreiten. Die bisherigen Remicheiber Kaffenärzte waren unterlegen. Sie hatten bie Raffenpraris verloren. In dem Streite war aber ber Raffenvorftand ge= spalten. Die Arbeitnehmer, die die Mehrzahl haben, waren die Borkampfer des Landmannschen Shitems. Sie bekämpften die bisherigen Kaffen= hingegen begünstigten die Arbeitgeber ärzte. Borftande bie bisherigen Raffenarzte. Arbeitgeber brangen aber nicht burch. Jest sind sie bemüht, ihrer Anschauung zu Bunften ber früheren Raffenargte Geltung gu verschaffen. Bei ber allgemeinen Ortstrankenkaffe tonnen sie vorläufig an bem fassenärztlichen System nichts ändern. Sie schlugen barum einen anderen Weg ein. Sie nahmen die bei ihnen beichäftigten Arbeiter aus ber allgemeinen Orts= und errichteten eigene Betriebsfranfenkaffen. Merzte dieser Betriebskaffen wurden die früheren Remicheider Raffenärzte. Sie gewannen fo wieder wenigstens einen Theil der Kaffenpraris wieber. Die Begründung von Betriebsfrankenkaffen schädigt aber die allgemeine Ortskrankenkaffe. Je mehr Betriebstrantentaffen in Remicheid ins Leben treten, um so mehr nimmt bie Bahl ber Mit-glieber ber Ortskranfenkasse ab. Darum ift bon bem Borftande ber Ortstrankenkaffe, in welchem die Arbeitnehmer die Mehrheit haben, die Lojung ausgegeben worden: Wo Betriebsfrankenkaffen errichtet werden, treten die Arbeiter in den Ausftand ein. Die Weisung scheint allgemein befolgt Bu werben. Jedoch ift es bem Borftande ber Ortstrankenkaffe babei nicht gang geheuer. In einer Kundgebung, die er an die Arbeiter erläßt, heißt es zum Schluß: "Un die gesamte Arbeiter-ichaft richten wir die bringende Bitte, babin wirfen zu wollen, daß die Arbeitgeber in Gute zur Zurudnahme der geplanten Kassengründungen veranlaßt werben. Wo dies nicht zu erreichen fein follte, ba wird die Gefamtheit für bie Arbeiter jener Betriebe eintreten und bieje auch materiell unterstüßen."

### Stettiner Nachrichten.

Stettin, 19. November. Die geftrige Bersammlung bes Stettiner Grundbefiger-Bereins beichloß betreffs ber Stadtverordnetenmablen : In ber britten Abtheilung bon ber Aufstellung eigener Randidaten Abstand zu nehmen und dagegen die von ben Bertrauensmännern der Bereinigung unabhängiger Stabtber= orbneten für die einzelnen Begirte aufgestellten fteuer bon 5 Prozent zu erheben, bie gleich nach Ranbibaten mit zu unterftugen. Die Mittglieber der Beröffentlichung im Umteblatt in Rraft follen daher erfucht werben, in dem erften Wahlbezirk der dritten Abtheilung für die Wieder= mahl der herren Rentier Rrause und Dr. Graßmann, im zweiten Bezirk für bie Biebermahl bes herrn Malermeifters Rlein, im britten Begirt für bie Wiebermahl bes herrn Brauereibesigers Mener, im vierten Bezirk für die Wahl bes Herrn Rechnungsraths Schald, im fünften Bezirt für bie Wieber= mahl des herrn Brof. Dr. Rühl, im fech &= ten für die des herrn Maurermeifters Bleß und im fiebenten für die des herrn Lehrers Flottenparade, welche heute gu Ghren bes neuen Supply einzutreten. Bon ber befinitiven Aufstellung ber Kanbibatenlifte für bie zweite Abtheilung foll noch so lange Abstand genommen werden, bis fich ber Ausfall ber Wahl in ber britten Abtheilung überbliden läßt. Es murben aber bereits eine gange Reihe von Randibaten in Borichlag gebracht, jo die bisherigen Stadtverord= treffenden Schiffe begeben hatten, begrifft. Seute neten Schloffermeifter Bernbt und Raufmann Abend giebt der Marineminister den fremden Alb. Friedr. Fifd er, ferner die herren Glafer= meister Krüger, Apothekenbesiger Biegel, Raufmann G. Dittmar, Kaufmann Bern= hard Schröber, Raufmann G. Boll= brecht, Tijchlermeister Siemon und andere. Gine endgültige Aufstellung wird wie gejagt erft

- Die zweite auf Beranlaffung des Wahl= ev. Bereinshaufes in ber Glijabethftraße ftatt.

"Als die städtischen Behörden der Ginrich= tung ber neuen Safenanlagen näher getreten jeien, habe man fowohl in ben Rreifen ber nicht= faufmännischen Bürgerschaft als auch ber Rauf=

und ber Rheberei Stetting mit diefen beiben figenden wurde die Berfammlung gefchloffen. Schwesterstädten.

Der Seeverkehr Stettins habe nach Ginfuhr und Ausfuhr im Jahre 1895 2,43 Millionen Tonnen betragen, der Hamburgs. 9,35 Millionen Tonnen; dies fei etwa ein Biertel bes Sams burger Berkehrs. Un fich fei diefer Stettiner Geeberfehr nicht unbedeutend, und er habe auch Jahr für Jahr eine regelmäßige Bunahme auf-zumeisen. Allein bas Bebenkliche babei fei, baß Die Bunahme des Stettiner Berfehrs im Bergleich mit Samburg zu einem immer niedri= geren Brogentsage stattgefunden habe, und daß der Stettiner handel zu einem leider nur zu bedeutenden Theile nicht in den Sänden bon Stettiner, fondern von auswärtigen Firmen liege, oder mit anderen Worten, bak ber frühere Stettiner Propre-Bandel immer mehr jum blogen Speditionshandel geworden jei, bei welchem naturgemäß der Hauptgewinn in die Tafchen auswärtiger Firmen fließe. Roch schlimmer ftehe es mit ber Entwidelung ber Stettiner Mhederei. Gin Bergleich mit Hamburg und Bremen laffe die ichwache Entwickelung der Stettiner Rhederei boll und gang erfennen. Im Jahre 1871 habe bie Rheberei Samburgs nur 37 Dampfer mit 48 000 Registertons beseffen, bagegen 1897 bereits 377 Dampfer mit 765 818 Registertons Bremen 1872 nur 33 Danipfer mit 45 748 Registertons, bagegen 1896 bereits 221 Dampfer mit 226 047 Registertons. Die Bunahme ber Registertons betrage in dem genannten Zeitraume bei Samburg rund 1493 Prozent, bei Bremen rund 330 Brogent. Dagegen habe Stettin im Jahre 1883 im Gangen 49 Seedampfer mit 19 938 Registertons, im Jahre 1897 aber 78 Seedampfer mit 31 032 Regiftertons befeffen; die Bunahme der Registertons belaufe sich bei Stettin also nur auf 55 Prozent. Während alfo ber Geeverfehr Stettins im Bergleich ju hamburg 25 Prozent betrage, belaufe fich feine Rheberei im Bergleich 311 Hamburg nur auf 4 Prozent. Für ihn fe bamit die Nothwendigfeit erwiesen, daß Stettin für feinen Sandel die entsprechenben Safenanlagen brauche, wie Hamburg und Bremen. Diese seien in dem neuen Freibezirk und auch in Neuanlagen außerhalb besselben für den nächsten Bedarf in ausreichendem, ja großartigem Maß ftabe mit einem Roftenaufwande von 12 526 000 Mark hergestellt, wozu noch der Werth des durch ben Freibegirt in Unipruch genommenen Bobens mit 3 050 000 Mark hinzutrete.

Der Vortragende giebt eine furze lleberficht über die im Freibezirf und außerhalb beffelben hergestellten Neuanlagen und schließt mit dem Wunsche, daß das neue und vorzügliche Ruftzeug

ber Erhaltung und Erweiterung bes Stettine Sandels jum Gegen gereichen und für feine Ent: widelung eine neue Gpoche bilben möge." Die Berfammlung lohnte ben Redner burch lebhaften Beifall. — Herr Stadtv. Malfewit unterzog hierauf den ihm in der Berjammlung gu Geficht gefommenen Wahlaufruf bes Bahl ausschuffes vereinigter (!) "liberaler" Bahler einer scharfen Kritit; er stellte fest, bag die alten Gegner auch in diesem Falle wieder lediglich mit ben unlauteren Mitteln ber Berbächtigung ar beiteten, mas freilich erflärlich fei, ba fie eigene positive Leiftungen nicht aufzuweisen hätten Benn in dem gegnerischen Bahlaufruf behaupter werbe, bag es grundjätliche Unterschiede zwischen den bisher bestehenden beiden Fraktionen eigentlich nicht gebe, fo verzichteten er (Redner) und feine Freunde ausdrücklich auf die Ghre die felben Grundfate gu vertreten, wie Die jog. "Freie Bereinigung". Der erfte Brundfat ber "Bereinigung unabhängiger Stadtverordneter" fei immer der gewesen, die ftädtische Berwaltung von politischen Strömungen und Machenschaften unabhängig gu erhalten; jeber Bewoh ner der Stadt, welcher Partei er auch angehöre habe das Recht, jum Beften Stettins feine Thatig-feit zu entfalten. Diefer Grundjat werde von ben Gegnern verleugnet. Die letteren feien nicht un: abhängig von politischen Barteien, benn fie feien durch Dieje gur Bertretung politifchet Grundfate in das Stadtparlament entfandi worden. Aber auch an der nöthigen Unabhängigfeit bom Magistrat hatten die Gegner es nur gu oft fehlen laffen, fo daß die Bezeichnung "Magiftratspartei" durchaus zutreffend ericheine Während die "Bereinigung unabhängiger Stadtverordneter" ben Wählern einen ausführlichen Rechenschaftsbericht iiber ihre Thatigfeit erstattet habe, begnüge sich bie gegnerische Bartei bamit, allgemeine Berunglimpfungen ber genannten Bereinigung aus-Bufprechen. Die Berjammlung folle baber Gelegenheit erhalten, das Berhalten beider Fraktionen an einzelnen Borgangen zu prüfen. Redner geht auf eine große Bahl von Borlagen, Betitionen, Beschwerben u. bergl. näher ein, bei welchen die Bereinigung unabhängiger Stadt verordneter gemiffenhaft ihre bürgerfreundliche Befinnung bethätigt habe, mahrend die jog "Freie Bereinigung" an den Rodichogen bes Magistrats hing. Gei es fo mit den kommunalen Beldenthaten der Gegner nicht weit her, jo ließe auch ihr vielgerühmter Liberalismus außerordentlich viel zu wünschen übrig. Gerade die fich mit Borliebe liberal nennenden herren der Gegenpartei feien es gewesen, die bie frühere Minorität mit Gewaltmitteln zu unterdrucken versuchten und unter deren Herrschaft die er= bärmlichsten benunziatorischen Unschläge gegen unbequeme Gegner ausgeführt wurden. Dieje Anschläge seien glücklicherweise jämmerlich zu Schanden geworden ; ebenjo zu Schanden würden auch, das hoffe er zuversichtlich, die Angriffe werden, welche die "liberalen" Berren in ihrem fallen, sondern man folle an den Thatsachen laute: "Wir wählen die Randidaten

unterbrochen und am Schliffe burch fturmifchen

Beifall belohnt. - Berr Brof. Dr. Rühl

Konfurreng bon Samburg und Bremen befiegelt zu fein. - Rach Beantwortung einer Anfrage gewesen. Dies beweise ein Bergleich bes Sandels und nach einem fernigen Schlugwort bes Bor-

\* Die Safendeputation beschäftigte fich in einer gestern Nachmittag abgehaltenen Sigung mit einem Brojett, das die Ausdehnung ber eleftrischen Beleuchtungsanlage bes Freihafen= bezirfes auf die Ladepläte am Dunzig sowie weiter herauf am rechten Oberufer (Lastadie und Silberwiese) betrifft. Beichlüsse wurden hierüber noch nicht gefaßt, die Angelegenheit vielmehr einer Kommiffion gur Borberathung überwiesen.

\* Unter Entfaltung großen militärischen Gepränges fand heute Nachmittag gegen 2 Uhr die Ueberführung der Leiche des verstorbenen Generallieutenants von Frankenberg und Broidlig vom hiefigen Berjonenbahnhofe nach dem Gute Priklow ftatt, mojelbit die Beisetzung erfolgen soll. Das Königsregiment, deffen Kommandeur der Berftorbene in den Jahren 1890 bis 1892 gewesen, ftellte alle gebienten Leute mit Fahne und Regimentsmufit gur Leichenparade, ferner war eine Batterie des Feld-Artillerie=Regiments Nr. 2 zu gleichem Zweck beordert. Dieje Truppen nahmen dem Empfangs= gebäube gegenüber Aufstellung, mahrend Mannschaften vom 148. Infanterie-Regiment für Absperrung des Plates sorgten. An dem Wagen, welcher die sterbliche Sille des Berewigten barg, war ein Doppelposten von Unteroffizieren bes Königsregiments gestellt, zwölf Unteroffiziere hoben auch den mit Blumen reich bedeckten Sarg auf den Leichenwagen, wobei die Truppen präsentirten. Lettere gaben dem Todten das Geleit burch die Stadt. Gin Abjutant vom Königsregiment trug dem Sarge die zahlreichen Orden des Generals vorauf, das gesamte Offizierkorps der Garnison unter Führung bes fommandirenden Generals von Langenbedt folgte. Das But Briglow, auf dem die Beisetzung erfolgt, gehört dem Schwiegerbater des Beimgegangenen, Rittergutsbe=

\* Die Arbeiten gur Erweiterung ber Ranalijation auf bem Grundstück ber Gasanstalt I wurden feitens ber Tiefbaubeputation dem Schloffermeifter C. Krüger zum Preife von 1431,25 Mark übertragen.

\* Auf dem heutigen Wochenmarkte wurden für Fleisch folgende Preise erzielt: Rindfleisch Reule 1,50, Filet 2,00, Vorderfleisch 1,20 Mark Schweinefleisch: Karbonade 1,80, Schinken 1,50, Bauch 1,40 Mark; Kalbsteijch: Kotelettes 1,80, Keule 1,60, Borderfleisch 1,20 Mark; Hammelfleisch: Rippen 1,50, Keule 1,40, Borberfleisch 1,20 Mart; geräucherter Speck (ausgewogen) 2,00 Mart per Kilo. Geringere Fleischsorten waren 10 bis 20 Pfg. billiger. — Gänfe kamen in Menge gu Markt und wurden Bratganfe mit 48—54 Pf., schwerere Einschlachtgänse mit 55 bis 60 Pf. per Pfund bezahlt.

\* Bei dem Umbau des Hauses Breitestr. 61 verungliicte heute Vormittag der Maurer= polier Stelt, berfelbe zog fich einen Anöchelbruch am linken Juß zu und mußte er in das städtische

Krankenhaus überführt werden. \* Im Berichtsgefängniß melbeten fich geftern Nachmittag zwei Leute zum Antritt einer Strafhaft, beibe waren jedoch total betrunken, weshalb fie abgewiesen wurden. Darauf fingen bie beiden Manner vor bem Gerichtsgebaube furchtbar zu ffandaliren an, worauf fie fest= genommen und in polizeilichen Gewahrfam gebracht wurden. Dort nahm man fich ber, ihrer vor zwei Sahren verstorbener Bruber Karl Freiheit überdrüssigen Leute mit liebevoller Sorgfalt an und nachdem sie gehörig ausgenüchtert, tounte beute früh ihrem Buniche, um Ueberlaffung eines geficherten Unterfommens, gewillfahrt werden.

Das Programm für das zweite Bolfs = Sintonie = Ronzert enthält außer Mogarts unfterblicher G-moll-Sinfonie und Bruchs hinreißender Musik zur Ballade "Schon Glen" Berlen ber Gejangsliteratur. Inmitten bes höchst wirfungsvollen Largo von Sandel und ruht, ift bie Grafin Fuchs, die Erzieherin ber ber ergreifenden Arie aus Baulus "Gott fei mir bon Mendelssohn steben Tranmereien Gruft legt man eine kleinere Münge für die Betersburg turg umann und ein enizudendes Märchen Armen auf einen bereitstehenden Teller. von Schumann und ein entzudenbes Darchen von Romzat für Streichorchefter. Alle dieje wohl= einstudirten Musikstücke dürften nachhaltigen Runftgenuß hervorrufen.

- In den Zentralhallen findet am morgigen Sonntag wieder eine Nachmittags= Familien = Borftellung bei ermäßigten Breifen tatt, in welcher das gesamte neue Personal nuftritt. Die Abend = Vorstellung beginnt um 71/2 Uhr.

Ans Anlaß bes Tobtenfestes ift bas Programm des Konkordia = Theaters am morgigen Sonntag entfprechend aufgestellt und wird besonders ernste Lieder und Charafter= Darftellungen bringen. Die neuen Kräfte haben sich aufs beste eingeführt, vor Allem wird in Bildern hervorragendes geboten.

### Uns den Provinzen.

# Pajewalf, 18. November. In dem nahen Blumenhagen beging gestern der Altsitzer F. Samuel mit feiner Chefrau die Feier ber golbenen Hochzeit. Dem Jubelpaar wurde die demfelben von Gr. Majestät dem Kaiser verliehene Chejubiläumis=Medaille überreicht.

### Bermischte Rachrichten.

- Gine mit besonderem Raffinement ins Werk gefeste Beirathsichwindelei nimmt gur Beit das Interesse der Berliner und der Danziger Behörden in Anspruch. Als Feld für seine betrügerische Operation erfor sich ein Schwindler die Familie eines penfionirten und von Saufe neuesten Bamphlet gegen die "Bereinigung aus schr reichen Gymnafial-Oberlehrers. Lesterer unabhängiger Stadtverordneter" zu schleudern besitzt in einem Bororte Berlins eine Billa und fich erbreiften. Richt auf die großen Worte und ift erft vor einem Jahre von außerhalb borthin bie Schimpfereien ber Gegner jolle man hinein- gezogen. Gine von feinen beiben Tochtern, Die jede eine Mitgift von mehreren hunderttaufend gewiffenhaft prufen, auf welcher Geite bas Mart zu erwarten haben, verliebte fich gelegent= Recht, und auf weicher bas Unrecht fei. Dann lich einer Seebadereise im vorigen Sommer in jei es nicht zweifelhaft, daß am 23. d. Mts. die einen Oberpostjefretar, ber in bemselben Bade zur Parole für alle wahrhaft unabhängigen Bürger Rur weilte. Der Herr, ein stattlicher Mann in den besten Jahren, führte sich als Louis Forsten, der Bereinigung unabhängiger Oberpostjefreiar und Lieutenant der Rejerve, in Stadtverordneter!" - Die Ausführungen der Familie des Obersehrers ein und wußte sich des Redners wurden von febhafter Zustimmung durch jeine gesellschaftlichen Talente bald zum Liebting feiner gangen Umgebung zu machen. Rurge Beit porher, ehe die Familie aus bem fügte ben Darlegungen der beiden Redner noch Bade nach Berlin gurudtehrte, reifte auch ber ans mehrere eigene Erlebniffe aus ber Beit feiner gebliche Forften ab und miethete bier in ber fommunalen Thatigfeit hingu; er erntete mit straufenftrage ein elegantes Chambregarnie, Den jetnem Bortrage ebenfalls anhaltenden Beifall. Ginladungen der Familie leiftete er ftets in Uni-— Rach weiterer furzer Debatte, in welcher form Folge. Seinem sicheren, weltmännischen 147 000.
noch verschiedene städtische Angelegenheiten be- Auftreten und seiner anscheinenden Wohlhabenheit Guthaben der Privaten Pfd. Sterl. 35 245 000, iprochen wurden, ertheilte der Borsigende dem hatte Forsten es zu verdaufen, daß, als er um Zunahme 660 000. für den Bezirk Reustadt aufgestellten Kandidaten, die Hand der altesten Tochter des Oberlehrers Guthaben des Staates Pfb. Sterl. 5 805 000, Herrn Rechnungerath Schald, das Wort, anhielt, ihm diese sofort bewilligt wurde und der Derfelbe ließ sich über die Grundjate aus, nach Schwiegervater auch weiter keine Erfundigungen Rotenreserve Pfd. Sterl. 19 865 000, Zunahme benen er im Falle seiner Wahl sein Mandat über ihn einzog. Aurz nach der Berlobung, die 718 000.

Zukunft Stettins ausschlaggebend ge- ansiiben werde. Seine Ausführungen wurden wirden freise gefeiert wurde, erschien Forsten eines Tages wesen; ohne die neuen Hasendlagen wäre auch seiner Ueberzeugung die Zukunft Stettins steinen Bassiben werde. Seine Aussührungen wurden freise gefeiert wurde, erschien Forsten eines Tages und seiner Ueberzeugung die Zukunft Stettins steinen Schwieger- als Handelsstadt gegenüber der übermäckigen Kraft für die Wahl des Herrn Schwig um ein Darlehen von als Handelsstadt gegenüber der übermäckigen Kraft für die Wahl des Herrn Schwig um ein Darlehen von dasselbe der übermäckigen kann Schwieger- aus Schwieger- ber übermäckigen Kraft für die Wahl des Herrn Schwig um ein Darlehen von dasselbe der übermäckigen kann Schwieger- aus Schwieger- ber übermäckigen kann Schwieger- bei übermäckigen kann Schwieger- ber übermäckigen kann Schwieger- ber übermäckigen kann Schwieger- bei über Begierungs-Sicherheit Pfd. B. Kohlraps per Mäck B. Handelsstad kann Schwieger- bei übermäckigen kann Schwieger- bei über Begierungs-Sicherheit Pfd. B. Handelsstad kann Schwieger- bei der Kraft bei Mack Begierungs-Sicherheit Pfd. B. Handelsstad kann Schwieger- bei der Kraft bei Mack Begierungs-Sicherheit Pfd. B. Handelsstad kann Schwieger- bei der Kraft bei Bandelsstad kann Schwieger- bei der Kraft bei Bandelsstad kann Schwieger- bei der Kraft bei Bandelsstad kann Schwieger- bei der Gegen bei der Begierungs-Sicherheit Pfd. B. Handelsstad kann Schwieger- bei der Gegen bei Bandelsstad kann Schwieger- bei der Gegen bei Bandelsstad kann Schwieger- bei Bandelsstad kann bei Bandelsstad kann bei Ban 10 000 Mark zur Tilgung einer Ehrenschuld, daß ber Oberlehrer ihm nach einigem Zögern bas Gelb gab. Bon diefem Tage ab ließ fich ber Schwiegersohn in spe nicht mehr bliden. Gleich= zeitig mit ihm war auch ein Brillant=Rollier ber gliicklichen Braut im Werthe von 1800 Mark verschwunden. Das Chambregarnie in der Rraufenftraße fteht natürlich leer. Gine Gr= fundigung bei ber zuständigen Behörde ergab, daß ein Oberpostsekretar Forsten überhaupt nicht existirt. Die Polizei fahnbet um fo eifriger nach dem Hochstapler, als in Danzig vor einiger Zeit ein ähnlicher Schwindel verübt wurde. Bis jest waren bie Recherchen ergebniflos. Die lette Ruhestätte der Raiserin Glisa beth in ber Kapuzinergruft zu Wien wurde diefer

Tage von einer dort weilenden Nordhäuserin be=

entnehmen wir Folgendes: Die Gruft ift bem

Bublifum Wochentags von 10 bis 11 Uhr zu=

Den Mittheilungen derselben hierüber

gänglich. Gin Rapuzinerpater beforgt Führung und Erklärung. Die bom Raifer Matthias (1612—1619) begründete Gruft befindet sich in ber nach außen recht unicheinbaren Rapuzinerfirche am Mehlmarkte. Sie zerfällt in zwei Abthei lungen, nämlich eine fleine alte und vollständig finftere und eine größere neuere, völlig helle Gruft mit vergitterten Fenftern nach Strage und Sof. Beide Theile find durch eine eiferne Flügelthur mit einander verbunden. Raifer Matthias und seine Gemahlin Anna von Desterreich sind als die Ersten in der dunklen Gruft beigefett. Der Sarg bes Raifers fällt burch feine kaftenartige Form und feine vier halbmeterhohen fteifen Füße auf. Den Beschluß dieser dunklen Galfte der Bruft machen die Garge ber Eltern ber Raiferin Maria Theresia, Kaiser Karls VI. (1711—1740), bes letten Sabsburgers, und seiner Gemahlin, Elijabeth von Braunschweig und Lüneburg. 3m neuen Theile ber Gruft fesselt zunächst bas Grabmal der Kaiserin Maria Theresia und ihres Gemahls Franz von Lothringen, ein prachtvoller Sarkophag. Um diesen Sarkophag herum ruhen in Särgen berichiebener Brößen bie Rinber bes Baares, mit Ausnahme ber hingerichteten Maria Antoinette sowie der unvermählt gebliebenen Thristine, welch Lettere in der Augustiner Hoffirche unter bem berühmten Grabmale von Canova beigesett ift. In der Mitte eines achtedigen Raumes, ber aus vier ichrägen Wänden und vier Eingängen besteht, ruht ber "gute Raiser Franz", ber lette Kaifer bes alten beutschen Reiches (1792—1806). Un ben vier schrägen Wänden stehen die Särge seiner vier Ges mahlinnen. In einer Mauernische sieht man ben Sarg ber ältesten Tochter bieses Kaisers, Maria Ludovica, als Gattin Napoleons 1. Maria Luife genannt, und deu ihres Sohnes, bes Königs von Rom, Herzogs von Reichstadt. Ein fehr langer und breiter Raum ift gur Galfte von Gliebern ber Linie von Tostana eingenommen. In ber anderen Salfte ruben Erzherzog Wilhelm, Generalinspektor der Artillerie, Soch= und Deutsch= meister, sowie sein Bruder, Erzherzog Albrecht, t. f. und bes deutschen Reiches Feldmarschall" Reben Letterem seine Tochter, Erzherzogin Mathilbe, die achtzehnsährig verbrannte. Unweit bavon fteht ber nagelnen filbern glänzende Sarg ber 14jährigen Erzherzogin Natalie, die im März b. 3. an Gehirnerschütterung in Folge Sturges mit dem Fahrrades ftarb. In einer tiefen Fenfternische find drei Garge aufgestellt: bes Raifers Ludwig, der erichoffene Kaijer Mag von Mexito und der erichlagene Kronpring Rudolf. Neben den Gartophagen biefer beiben gewaltsam aus bem Leben geichiebenen Sabsburg-Lothringer wird der der erstochenen Raiserin Elisabeth aufgestellt werben, beren Sarg bis zur Fertigung bes Sarfophags provisorisch in einem besonderen Raume untergebracht ift. Raiferin Glifabeth wird bie 127. Leiche in ber Gruft ber Rapuziner fein. Die einzige nicht fürstliche Berfonlichfeit, Die bier Raiferin Maria Thereffa. Beim Berlaffen ber

Betersburg, 18. November. In ber letten Nacht brach in einem in ber Rahe ber Stadt an der Peterhofer Chauffee belegenen Holzhaufe Feuer aus, bei welchem gehn Berjonen, barunter vier Rinder, ums Leben tamen.

## Gerichts:Beitung.

London, 18. November. Die heutige Ber= handlung gegen ben Mörber bes Badergefellen Ronrad Berndt lieferte vollen Beweis für die Unnahme, daß ein Raubmord verübt wurde. Der Angeklagte heißt nicht Schneiber, fondern Mandeltow; er tödtete den Berndt durch hiebe auf den Ropf mit einem ichweren Todtichläger akrobatischen Darbietungen, sowie in lebenben und legte die Leiche bann in den glühenden Bactofen.

### Schiffsnachrichten.

London, 18. November. Auf dem deutschen Schiff "Sadjen" zu Carbiff fand eine Explosion ftatt, bei der drei Dann, Weiß, August Blanche und Alfonjo Sites ichmer verlegt murben.

### Bankwesen.

Baris, 18. Rovember. Banfaus meis. Baarvorrath in Gold Franks 1 833 471 000, Ab= nahme 806 000. Baarvorrath in Silber Franks 1 220 921 000,

Bunahme 1 376 000. Portefenille ber Sauptbanken und beren Filialen 915 193 000, Zunahme 12 319 000. Notenumlauf Frants 3 744 990 000, Bunahme

12 893 000. Laufende Rechnung d. Priv. Franks 455 526 000, Bunahme 1 946 000. Guthaben des Staatsschates Franks 315 804 000,

Abnahme 9 134 000. Gesant-Borschüffe Franks 414 635 000, Zunahme 2 142 000.

Bins= und Distont-Erträgniffe Franks 9 127 000, Bunahme 574 000. Berhältniß bes Notenumlaufs zum Baarvorrath

81,55 Prozent. London, 18. November. Bantaus weis. Totalreferve Pfd. Sterl. 22 196 000, Zunahme 679 000. Notenimlauf Pfd. Sterl. 27 043 000, Abnahme 33,00 8.

260 000. Baarvorrath Pfb. Sterl. 32 439 000, Zunahme 419 000. Portefeuille Pfb. Sterl. 26 779 000, Zunahme

Abnahme 145 000.

Clearinghouse=Umsat 176 Millionen, gegen die entsprechende Woche des vorigen Jahres mehr 10 Millionen.

Berlin, 17. November.

Butter: Wochenbericht von Gebrüder Lehmann & Co.,

NW. 6, Charité-Straße 7, Ede Luisenstraße. Das Geschäft ist auch in dieser Woche normal verlaufen. Für feinste Qualitäten wurden bisherige Preise bewilligt, dagegen mußte fehler= hafte Waare billiger abgegeben werben.

Preisfeststellung der von der ständigen Des putation gewählten Kommission (Alles pro 50 Kilo): Hof- u. Genoffenschaftsbutter: Ia. 110 M. IIa. 105 Mark und IIIa. — Mark, abfallende 100 Mart.

Landbutter: Breußische und Littauer 82 bis 85 Mart, Nethrücher 82 bis 85 Mart, Polnische 83 bis 85 Mart, Pommersche 83 bis 85 Mark, Baierische Senn= 100 bis 105 Mark, Baierische Land= 78 bis 80 Mark, Schlesische 82 bis 85 Mark, Galizische 75 bis — Mark.

#### Borfen:Berichte.

Stettin, 19. November. Better : Rlar. Temperatur + 6 Grab Reaumur. Barometer 780 Millimeter. Wind: SSO. Spiritus per 100 Liter à 100 % loto 70er

Landmarkt.

36,60 bez.

Beigen 162,00 bis 164,00. Roggen 145,00 bis 147,00. Gerfte 140,00 bis 145,00. Safer 138,00 bis 144,00. Seu 2,50 bis 3,00. Stroh 25 bis 30. Kartoffeln 36 bis 40 per 24 Zentner.

Berlin, 19. November. In Getreibe 2c. fanben feine Notirungen ftatt. Spiritus loto 70er amtlich 37,50, loto 50er amtlich 57,00.

London, 19. November. Wetter: Kalt.

# Berlin, 19. November. Schluf.Rourfe.

|                                                                                                                      | The same of the sa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breuß. Confols,4% 100,90                                                                                             | London furz 204,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bo. bo. 31/20/0 100,90                                                                                               | London lang 202,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bo. bo. 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> 100,90 bo. bo. 3 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> 94,00 | Amsterdam turz 168,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dtich. Reichsant. 3% 93,60                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pom.Pfandb.31/20/0 98,30                                                                                             | Belgien fur3 80,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bo. bo. 30/0 88,80                                                                                                   | Berl. Dampfmühlen 128,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| do. Neul. Pfd. 31/20/0 97,90                                                                                         | Neue Dampf.=Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3º/o neuland. Pfdbr. 88,80                                                                                           | (Stettin) :103,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Centrallandichaft=                                                                                                   | Chamotte=Fabr. A.=G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| #fandbr.31/20/0 -98,90                                                                                               | vorm. Didier 410,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bo. 30/0 89,00                                                                                                       | "Union", Fabr. chem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Italienische Rente 91,50                                                                                             | Produkte 142,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bo. 3% Gifb. Dbl. 58,20                                                                                              | Barginer Papierfabr. 199,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ungar. Goldrente 101,25                                                                                              | Stöwer, Nähmasch.u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rumän. 1881er am.                                                                                                    | Fahrrad-Werte 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nente 99,90                                                                                                          | 4% Samb. Shp. Bant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Serb. 4% 95erRente 58,00                                                                                             | b. 1900 unt. 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Griech. 5% Goldr.                                                                                                    | 31/2°/0Hamb.Hpp.=B.<br>unt. b. 1905 99,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bon 1890 37,75                                                                                                       | unt. b. 1905 99,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mum. am. Rente 4% 91,00                                                                                              | Stett.Stbtanl.31/20/0,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mexikan. 6% Goldr. 99,25<br>Desterr. Banknoten 169,60                                                                | Disc.=Commandit 191,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Russ. Bankn. Cassa 216,70                                                                                            | Berl. Handels=Ges. 161,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bo. bo. 111timo 216,75                                                                                               | Defterr. Credit 220,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gr. Ruff. Zollcoup.323,30                                                                                            | Dhnamite Trust 174,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Franz. Banknoten 80,80                                                                                               | Bochumer Gußstahlf. 211, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| National=Hyp.=Cred.=                                                                                                 | Laurahütte 202,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bef. (100) 41/2.0/0                                                                                                  | Laurahütte 202,50<br>Harpener 168,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bo. (100) 40/0                                                                                                       | Hibernia, Bergw.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bo. (100) 40/0 -,-                                                                                                   | Gesellschaft 186,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bo. unfb. b.1905                                                                                                     | Dortmunder Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $(100) 3^{1/2}/_{0}$                                                                                                 | Dortmunder Union<br>Littr. C. 92,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Br.Hnp.=A.=B. (100)                                                                                                  | Oftbreuß. Subbahn 91,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4º/oV.—VI &m. 100,50                                                                                                 | Marienburg=Mlawta=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stett. Bulc.=Aftien                                                                                                  | bahn 83,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Littr. B. 210,10                                                                                                     | Rordbeutscher Llond 108,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stett. Bulc.=Brior. 210,10                                                                                           | Lombarden 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stett. Straßenbahn 176,75                                                                                            | Lombarden 30,00<br>Franzosen 149,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Betersburg furg 216,10                                                                                               | Luremburg. Prince-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tendeng: Fest. Baris, 18. Rovember, Nachmittags. (Schluße

| 1 | Rourse.) Fest.                                   | 31300 330   | 11, 12,000 |
|---|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| ł | SERVICE MODERNIA SILE                            | 18.         | 17.        |
| I | 3% Franz. Rente                                  | 101,85      | 101,72     |
| ł | 5% Stal. Rente                                   | 92,65       | 92,07      |
| ı | Bortugiefen                                      | 22,60       | 100,00     |
| ı | Portugiefische Tabaksoblig                       | 472,00      | - T/TE     |
| 3 | 4% Itumanier                                     | 93,35       | 93,30      |
| ı | 4% Ruffen de 1889                                | S. Treating | Salt And   |
| 1 | 40/0 Ruffen de 1894                              | 101,55      | 101,55     |
| ı | 31/20/0 Ruff. Anl                                | 10.         | 100,40     |
| ı | 30/0 Ruffen (neue)                               | 94,95       | 94,50      |
| ı | 40/0 Serben                                      | 59,10       | 59,20      |
| 1 | 4% Spanier äußere Unleihe                        | 41,80       | 41,00      |
| ı | Convert. Türken                                  | 22,30       | 22,30      |
| 1 | Türkische Loose                                  | 109,50      | 109,50     |
| ı | 40/0 türt. Pr.=Obligationen                      | 472,00      | 20100      |
| 8 | Tabacs Ottom.                                    | 272,00      | 264,00     |
| 1 | 4% ungar. Goldrente                              | 102,70      | 102,50     |
| i | Meridional-Aftien                                | 673,00      | 669,00     |
| ı | Desterreichische Staatsbahu                      | 760,00      | 762,00     |
| ı | Lombarden                                        | 162,00      | 0000       |
| 1 | B. de France                                     | -,-         | 3630       |
| ı | B. de Paris                                      | 940,00      | 935,00     |
| ı | Banque ottomane                                  | 542,00      | 542,00     |
| t | Credit Lyonnais                                  | 846,00      | 845,00     |
| ı | Debeers                                          | 644,00      | 644,00     |
| ı | Langl. Estrat.                                   | 78,00       |            |
| ı | Nio Tinto-Attien                                 | 775,00      | 772,00     |
| ı | Robinson-Aftien                                  | 223,00      | 223,00     |
| ı | Suezkanal-Aktien                                 | 3647        | 3633       |
| ı | Wechsel auf Amsterdam turg                       | 100'05      | 207,25     |
| ı | do. auf deutsche Plate 3 M.                      | 122,25      | 1225/16    |
| 1 | do. auf Italien                                  | 8,00        | 7,87       |
|   | do. auf London furz                              | 25,31       | 25,32      |
|   | Cheque auf London                                | 25,34       | 25,341     |
|   | Do. auf Wedorid iurz                             | 346,00      | 343,50     |
|   | bo. auf Wien kurg                                | 208,00      | 208,00     |
|   | Huanchaca                                        |             | 50,50      |
|   | Privatdisfont                                    | -,-         | -,-        |
| ı | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. |             |            |

Hander. (Nachmittagsbericht.) Rüben = Rohduder 1. Prod. Bajis 88 pCt. Rendement, neue Usance, frei an Bord Samburg, per Rovember 10,00, bunden war mit ben Falfdungen henrys. per Dezember 10,07½, per Januar 10,15, per Februar 10,22½, per März 10,30, per Mai 10,371/2. Stetig.

Samburg, 18. November, Nachm. 3 Uhr. Kaffee. (Nachmittagsbericht.) Good average Santos per Dezember 31,25 S., per März 32,00 per Mai 32,25 G., per September

Bremen, 18. Robember. (Börfen-Schlugber.) Raffinires Petroleum. [Offizielle Rotirung der Bremer Petroleum Börke.] Lofo 6,95 B. Schmalz fest. Wilcor 27½ Pf., Armour shield 28½ Pf., Cudahy 28½ Pf., Choice-Grocery 28½ Pf., Ehrite label 28½ Pf. — Speck fest. School Clear middl. lofo 28½ Pf. — Reis Sexies Policy Provinces Received Processes Processes

8,34 B. Hafer per März 5,97 G., 5,99 B. Mais per Mai 4,66 G., 4,67 B. Kohlraps per August 12,45 G., 12,55 B. — Wetter: Schön.

good ordinary 33,00.

Amfterdam, 18. November. Bancaginn

Amfterdam, 18. November, Nachm. Getreidemarkt. Weizen auf Termine flau, per November —,—, per März 180,00. Roggen loto geschäftslos, do. auf Termine niedriger, per März 137,00, per Mai 130,00. Rüböl loto 25,25, per Dezember 24,00, per Mai 24,12.

Antwerpen, 18. November, Rachm. 2 Uhr. Petroleum. (Schlußbericht.) Raffinirtes Type weiß loko 19,62 bez. u. B., per November 19,62 B., per Dezember 19,87 B., per Januar= März 20,00 B. Feft.

Schmalz per November 67,50.

Antwerpen, 18. November. Getreidemarft. Weizen behauptet. Roggen ruhig. Hafer beh. Berfte behauptet.

Baris, 18. November. Betreibemarft. (Schluß: bericht.) Weizen ruhig, per November 21,70, per Dezember 21,40, per Januar=Februar 21,40, per Januar-April 21,40. Roggen ruhig, per Robember 14,60, per Januar-April 14,50. Mehl ruhig, per November 47,40, per Dezember 46,85, per Januar-Februar 46,05, per Januar-April 46,10. Riiböl ruhig, per November 52,00, per Dezember 51,75, per Januar-April 52,25, per Mai=August 53,25. Spiritus beh., per Novem= ber 42,75, per Dezember 42,50, per Januar= April 43,25, per Mai-August 43,00. — Wetter: Schön.

Baris, 18. November. (Schluß.) Rohzuder fest, 88 pCt. loko 30,00 bis 31,00. Weißer Buder beh., Nr. 3 per 100 Kilogramm per November 31,62, per Dezember 31,87, per Januar-Apcil 32,50, per März-Juni 32,87

Sabre, 18. November, Borm. 10 Uhr 30 Din. (Telegramm ber Hamburger Firma Peimann, Ziegler & Co.) Kaffee good average Santos per Dezember 37,75, per März 38,25, per Mai 38,75. Behauptet.

London, 18. November. 96% Javazuder loto 12,25 fest, Riiben-Rohauder loto 10,00 fest. London, 18. November. Chili-Rupfer 56,50, per drei Monate 56,50.

London, 18. November. Rupfer Chilibars good ordinary brands 56 Lftr. 15 Sh. — d. Zinn (Straits) 81 Litr. 7 Sh. 6 d. 24 Litr. 5 Sh. — d. Blei 13 Litr. 12 Sh. 6 d. Roheisen Miged numbres warrants

49 Sh. 8 d. London, 18. November. Angeboten an der Rüfte 2 Weizenladungen.

London, 18. November. Getreibemarkt. (Schluß.) Markt träge, Malzgerste fest. Fremde Zufuhren seit lettem Montag: Weizen 25 640, Gerfte 28 210, Hafer 42 940

Glasgow, 18. November. (Schluß.) Roh= eisen. Mired numbers warrants 49 Sh. 71/2 d. Warrants Middlesborough III. 51 Sh. 6 d.

Betersburg, 18. November. Weizen lofo Roggen loko 8,00, Hafer loko 5,00 bis 5,40, Leinfaat loto 14,00, Hanf -,-Talg lofo —,—, per August —,—. — Wetter: Stürmisch.

Newhort, 18. November. (Anfangsfourje.) Weizen per Dezember 73,62. Mais per Des

zember 38,00. Newyork, 18. November, Abends 6 Uhr.

| Ď  | PARTY CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE | 18.        | 17.          |
|----|------------------------------------------------|------------|--------------|
| 5  | Baumwolle in Rewhork .                         | 5,37       | 5,37         |
| 0  | bo. Lieferung per Dezember                     | -,-        | 5,16         |
| 0  | bo. Lieferung per Februar .                    | -,-        | 5,23         |
| 0  | do. in Neworleans                              | 413/16     | 413/16       |
| B  | Betroleum, raff. (in Cafes)                    | 8,05       | 8,05         |
| 0  | Stanbard white in Newyork                      | 7,30       | 7,30         |
|    | bo. in Philadelphia                            | 7,25       | 7,25         |
| 0  | Credit Calances at Dil City .                  | 115,00     | 115,00       |
| 0  | Schmala Western steam                          | 5,221/2    | 5,20         |
| 5  | bo. Rohe und Brothers                          | 5,45       | 5,45         |
| 5  | Buder Fair refining Mosco=                     | at all a   | W news       |
| 0  | pabos                                          | 315/16     | 315/16       |
| 0  | Beigen stetig.                                 |            | The state of |
|    | Rother Winterweigen loto .                     | 76,00      | 76,25        |
| 5  | per Dezember                                   | 73,75      | 74,00        |
| 1  | per März                                       | 74,25      | 74,35        |
| ı  | per Mat                                        | 71,12      | 70,87        |
| H  | Raffee Rio Nr. 7 loto                          | 6,12       | 6,12         |
| ı  | per Dezember                                   | 5,40       | 5,30         |
| 1  | per Februar                                    | 5,55       | 5,50         |
| 9  | Me h 1 (Spring-Wheat clears)                   | 2,65       | 2,65         |
| ı  | Mais stetig,                                   | TOTAL SULL | incarra.     |
| H  | per November                                   | -,-        | -,-          |
| ı  | per Dezember                                   | 38,25      | 38,00        |
| ı  | per Mai                                        | 39,00      | 38,75        |
| ı  | Rupfer                                         | 13,00      | 13,00        |
| ı  | 3inn                                           | 18,10      | 17,95        |
| ı  | Getreibefracht nach Liverpool .                | 5,00       | 5,00         |
| ı  | Chicago, 18. November.                         | O' Button  |              |
| ı  | Cylings, 20. Arbounder.                        | 18.        | 17.          |
|    | Beigen stetig, per November                    | 66,25      | 66,25        |
|    | per Dezember                                   | 66,50      | 66,50        |
| 1  | Mais stetig, per Dezember .                    | 32,37      | 32,12        |
|    | Port per Dezember                              | 7,821/2    | 7,771/2      |
| 12 |                                                | F 00       | 12           |

Wafferstand. \* Stettin, 19. November. 3m Revier 5,40 Meter = 17' 2".

## Telegraphische Depeschen.

Speck short clear . . . . . . | 5,00 | 5,00

Berlin, 19. November. Die Reichsbank erhöhte ben Diskont auf 6 Prozent, ben Lombard= zinsfuß auf 7 Brozent.
Paris, 19. November. General Boisbeffre

wird am nächsten Montag vor bem Raffations= hof verhört werden. Boisbeffre wird gang be= onbers sich über die biplomatischen Folgen, die Die Drenfus-Angelegenheit nach fich giehen konnte, u erflaren haben. Darauf werden Oberft Bicquart und, entgegen anderweitigen Melbungen, General Gonje vernommen. Es ift möglich, daß 3wijden Bicquart und Gonje eine Ronfrontation stattfindet. Am nächsten Mittwoch wird ber Rapitan Rainier verhört werben, der eng ver=

Geftern Abend ging in berichiedenen Rebattionen bas Gerücht von der Berhaftung bes Generals Gonse; es stellte sich jedoch heraus, daß daffelbe falsch war.

Baris, 19. November. "Ganlois" melbet aus London: Esterhazh habe seine Wohnung verlaffen und fei nicht mehr in London. Auf eine Anfrage in seiner Wohnung, wohin sich Esterhazy begeben habe, wurde bie Antwort er= theilt, baß man nicht wiffe, wohin er fich ge= wandt habe.

London, 19. November. Die Flotten= rüftungen bauern fort. Das Schlachtichiff "De= vaftation" ging nach Gibraltar ab, bas fliegende Beichwaber in Plymouth wird durch das Schlacht= ftetig. - Raffee rubig. - Baumwolle ftetig. idiff "Canspareil" verftartt, der Rreuger "Brist" Upland middl. loko 28 Pf. **Beft**, 18. Rovember, Bormittags 11 Uhr.

Produktenmarkt, Weizen loko matt, per März Stunden in See zu gehen. ging bon Chatam nach China ab. In Borts=